## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 140. Montag, den 13. Juni 1842.

Angekommene Fremde vom 10 Juni.

herr Guteb. Baron v. Sendlig aus Pommern, Sr. Apothefer Burghardt aus Wartenburg, fr. Raufm. Frante aus Bromberg, I. in der gold. Gane; fr. Guteb. v. Studniarefi aus Gr. Balefie, I. im fcwargen Abler; Sr. Guteb. v. DZe= galefi aus Goeciejewo, Sr. Lanofchafterath v. Rembowefi aus Minifemo, Frau Conduft. Seppner aus Bongrowig, Sr. Damm, ehem. Konigl. Bont, aus Brefchen, Sr. Rebrer Leonhard aus Stargard, Br. Brennerei-Bermalter Bieigofzeweff aus Gosciefgen, I. im Hotel de Dresde; Gr. Dberamtm. Silbebrand aus Dafow, Br. Guteb. v. Rofguteli aus Krotofchin, I. im Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb. v. Radonefi aus Chiapowo u. Herrmann aus Przyborowo, I. im Hotel de Hambourg; Die frn. Guteb. v. Midi aus Lencze und v. Chtapoweff aus Goenica, I. inr Hotel de Paris; fr. Guteb. v. Kowalefi aus Dujocgfa, I. in ber großen Giche; Br. Graf v. Radolinefi, Konigl. Rammerherr, aus Borgeciczfi, Br. Graf v. Roj= fatoweti, Kaif. Ruff. Staaterath, Frau v. Mybranoweta und Frau v. Potocka aus Barichau, Sr. v. d. Brinken, Major u. Landstallmeifter, aus Birke, Gr. v. Schwichow, Rittm. und Guteb., aus Lastowo, Gr. Partif. Douglas aus Ronigeberg, die Hrn. Kaufl. Baudig aus Bromberg und Dumak aus Breslau, 1. im Hotel de Rome; die Brn. Guteb. v. Ralfftein aus Pfarefie und v. Lubienefi aus Pudliffi, l. im Bagar; fr. Guteb. Afoluth aus Mefeburg, fr. handelem. Alexander aus Potebam, I. im Hôtel de Pologne.

1) Bekanntmachung. Das Infrument über die bei dem Rittergute Wierzchaczewo Samterschen Kreises, in 3. Rubrif unter Nr. 8. auf Grund des gegen Lorenz v. Cieledi ergangenen Immis

Obwieszczenie. Instrument względem zabezpieczonych na dobrach ziemskich Wierzchaczewo, powiatu Szamotulskiego, w Rubr. III. pod Nr. 8. na mocy immissyj przeciwko

foriale bom 14. Februar 1825, fur ben Bartholomaus Symanfiewicz hypothefarisch eingetragenen eintaufend Thaler ler Roften ift verloren gegangen und foll bem Untrage bes Befigere jenes Gutes gemäß, aufgeboten werden. Es wer= ben daher hierdurch alle diejenigen, welche ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe : Inhaber an jenes Inftrument und an die Poft felbft Uns fpruch ju machen haben, aufgeforbert, fich in dem auf den 27. August c. Bormittage 10 Uhr vor bem Referenda= ring Scholf anberaumten Termine im Geschäftegimmer des unterzeichneten Gerichts einzufinden und ihre Unfpruche nachzuweisen, widrigenfalls fie mit allen ihren Unsprüchen an die gedachte Poft und bas Juftrument ausgeschloffen und bas Instrument für amortifirt erachtet werden wird.

Posen, den 9. April 1842.

Abnigl. Preuß. Dber : Landes = Krol. Glowny Sad Ziemiański. Gericht, I. Abtheilung.

Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Land= und Stadt = Gericht zu Sad Ziemsko-miejski

Das hierselbst sub Nro. 18. (Gerv.: Nieruchomość tu pod Nro. 18. Do. 628) belegene, den Erdmann Mener= fchen Erben gehörig gewefene Grundftuck, auf 1795 Rible. 4 fgr. und dem Land: und Stadtgerichte - Gefretair Schmidt unterm 20. Japuar 1837 fur das Meiff= gebot von 1135 Rthlr. zugeschlagene

Whatthe You are at 18 114

Wawrzynowi Cieleckiemu zapadłej z dnia 14. Lutego r. 1825 dla Bartiomieja Szymankiewicza tysiąc talarów nebst 5 pCent Binfen und neunzehn Thas z prowizyą po pięć od sta, oraz dziewiętnastu talarów kosztów, zaginął, i ma być stósownie do wniosku właściciela dóbr pomienionych wywołany. Wzywają się przeto niniejszém wszyscy, którzy jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub téż dzierzyciele do rzeczonego kapitalu i instrumentu pretensye roszczą, aby się w terminie dnia 27go Sierpnia 1842 zrana o godzinie totej przed Ur. Scholtz, Referendaryuszem w sali instrukcyjnéj podpisanego Sądu wyznaczonym zgłosili i pretensye swe udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z wszelkiemi pretensyami swemi do wzmiankowanego kapitalu i instrumentu wyłączeni zostaną i instrument takowy za umorzony uznanym będzie.

Poznań, dnia 9. Kwietnia 1842. I. Wydziału.

Rrotofdin, w Krotoszynie, den 23. Marg 1842. dnia 23. Marca 1842.

(serw. 628) položona, do spadkobierców Erdmanna Meyer należąca, a JP. Schmidt Sekretarzowi przy Sądzie Ziemsko-miejskim pod dniem 20go Stycznia 1837 r. jako więcej dającemu 22 1135 Tal. przybita, oszacoin Circul ergangenen Launif

Grundftud, jufolge der, nebft Supothe= fenschein und Bedingungen in der Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 12. September 1842 Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle resubhaftirt werben.

Alle unbefannten Realpratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Zer= mine zu melben.

Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju Dreschen.

Das ben Ugnes und Ludwig Stein: fchen Cheleuten gehorige, hier sub No. 18 gelegene Grundftud, abgeschatt auf 465 Rthir. zufolge der, nebft Soppothe= fenschein und Bedingungen in ber Regis ftratur einzusehenden Tare, foll am 14. September 1842 Vormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoffelle fubhaftirt merben.

Wreschen, ben 14. Mai 1842.

Der Eigenthumer Gottlob Bleschfe Podaje sie niniejszein do wiadoaus Kirchplat Boron und deffen Berlobte, mosci publiczpej, Ze właściciel Bodie Wittme des Gottfried Rock Beata ge- guslaw Bleschke w Boruiskim miejscu borne Bielfe aus Alt-Boron, haben mit- Kościelnym (Kirchenplaty) i tegoż natelst Chevertrages vom 20. Mai 1842 rzeczona wdowa po Gofredzie Kock Die Gemeinschaft ber Guter und des Er- z domu Beata Bielke z Starego . Bo. werbes ausgeschloffen, welches bierdurch ruja, kontraktem przedslubnym z d. gur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollftein, am 27. Mai 1842. dorobku wyłączyli. Ronigl, Land: und Stadtgericht.

wana na 1795 Tal. 4 sgr. wedle taxy. mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12go Września 1842 przed południem o godzinie 9téj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski dahisa w Wrześni, po cons

Grunt z zabudowaniem do małżonków Stein należący, tu w miejscu pod Nro. 18 polożony, oszacowany na 465 Tal, wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Września 1842 przed południem o godzinie rotéj w miejscu zwykłem posiedzeń sądo. wych sprzedany.

Września, dnia 14. Maja 1842.

Register achtenschaften Bucke

20. Maja 1842 wspólność majątku i

Wolsztyn, dnia 27. Maja 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 5) Der Gerichtsschulz Johann Christian Jakel aus Dorf Borun und dessen Ber- lobte die verwittwete Rosine Dorothea Gutsche geborne Kirsch aus Sandvorwerk, haben mittelst Shevertrages vom 6. Mai d. J. die Gemeinschaft der Ester ausgesschlossen, welches hierdurch zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollftein, am 30. Mai 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht,

Podaje się niniejszém do wiado mości publicznej, że sołtys Jan Chrystyan Jaekel z wsi Boruja i tegoż na rzeczona, owdowiała Rozalia Dorota Gutsche z domu Kirsch z Piaskowego fwlwarku (Sandvorwerf) kontraktem przedslubnym z dnia 6. Maja r. b. wspólność majątku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 30. Maja 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

- 6) Bekanntmachung. Gemäß Auftrags des hiefigen Königl. Land = und Stadtgerichts, werde ich am 21. d. M. Bormittags 10 Uhr 204 Klaftern Kiefern-Klobenhelz, in dem Walde von Sworowo und zwar in dem dafelbst belegenen Wirths-hause, zum grünen hirsch, gegen gleich baare Bezahlung öffentlich meistbietend verssteigern. Rawicz, am 8. Juni 1842. Der Austions-Commiss. Eisen hart.
- 7) Bei J. J. heine ist zu haben: La Rose de Rome. Preis 15 fgr. Beitelrock, Lehrbuch ber allgemeinen Geschichte, 3 Theile, 2 Athlr. 10 fgr.
- 8) & Commerrode, in Berlin aus verschiedenen Stoffen fauber und gut angefertigt, find ju den billigsten Preisen vorrathig Gerberftraße No. 40 Parterre.
- 9) Ausgezeichnet festen und Mergelfreien Wiener Putz-Ralf ist zu billigen Preisfen zu haben bei A. Rlug, Breslauerstraße No. 6.
- 10) Frischen acht englischen Porter hat erhalten die Weinhandlung C. Scholt.
- 14) Meue Heringe, frischen Porter, wie auch beste hochrothe Meffinaer Apfelsinen und Citronen, frische Kapern, diverse Sorten Kase, Dusseldorfer Weinmostrich
  erhielt und offerirt zu außerst billigen Preisen. Gbr. Peifer,
  Friedrichöstraße No. 35 der Postuhr gegenüber.
- 12) Die erste Sendung best. neuer heringe, eben so best. frischen Vorter, hat erhalten und offerirt billigst: B. L. Prager,

30. 30. och obunden enigen mi enterfrespe Mondalen von 30. Maja 1842 Avenige Lance net Start of the Krol East Ziemsko-miejski.